## Nº 272.

## Posener Intelligenz : Blatt.

Mittwoch den 13. November 1833.

Ungefommene Fremde vom 10. November 1833.

Sr. General-Bevollmachtigter Choly aus Graty, Sr. Korft : Mbminifrator Toporowell aus Luffowto, Sr. Reg. Conducteur Abermann aus Malthow, 1. in Do: 136 Wilhelmeftrage; Sr. Guteb. b. Zielineff aus Morfowice, 1 in De. 391 Gerberftrage; Sr. Guteb. v. Gromadzineft aus Przyborowfo, Sr. Def. Director Schubert aus Wollfiein, Sr. Maurermeifter Schudert aus Samter, 1. in Do. 95 St. Abalbert; Sr. Graf Cforzewefi aus Lubofiron, Dr. Juftig-Commiff. Rafalefi aus Bromberg, I. in No. 99 halbdorf; Br. Confift. Syndifus Chudorect aus Gnefen, fr. Guteb. Chudoredi aus Karnifzewo, I. in No. 33 Ballifchei; fr. Guteb. v. Niegoleweffi aus Mlodasto, I. in No. 251 Breelauerftrafe; fr. Guteb. D. Bollowicz aus Babin, f. in Ro. 168 Bafferftrafe; fr. Guteb. v. Goslinowoff aus Lubofina, Sr. Guteb. v. Gierafgewöll aus Lulin, Sr. Guteb. v. Bogbanefi aus Janfowo, Br. Guteb. v. Strzeledi aus Imielfi, I. in Do. 384 Gerberftrage; Sr. Generalpachter Buffe aus Milin, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Kaufmann Fiedler aus Neusalz, Sr. Guteb. v. Sofolnicki aus Piglowice, Sr. Guteb. v. Do. brogonsti aus Bagnowo, Sr. Gutob. v. Niefwiastowöli aus Podrzycz, I. in No. 26 Wallischei; Sr. Apothefer Hellgreve aus Schonlante, Br. Rr. St. Einnehmer Rrypftofowicz aus Schreda, Frau Brzesta aus Glupce, I. in No. 384 Gerberftr.; fr. Erbherr v. Rierefi aus Mienrierzemo, Sr. Erbherr v. Niegolewefi aus Niegoles wo, I. in Do. 243 Bredlauerftrage.

Bom It. November.

Haufm. Gottheil aus Frankfurt a. d. D., I. in No. 1 St. Markin; Hr. Raufm. Kornblum aus Leipzig, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Erbhere Kokestynöki aus Brudzewo, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Pachter Hinezewöki und Frauklein v. Miodussewöka aus Splawie, Hr. Propinator Nehring aus Lipinica, I. in No. 168 Wasserfraße; Hr. Conditor Crome aus Liffa, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Rathmann Schniegenberg aus Liffa, Hr. Gutsb. Rutter aus Stankowo, Fran Gutsb. v. Budziszewöka aus Guewig, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Wollmakter

Golbichmibt aus Broslau, die grn. Rauffeute Gebr. Gimon aus Balle, I, in Do. 124 Magazinftrage; Sr. Raufm. Bollftein aus Tilebne, Sr. Pachter v. Ruromefi aus Ptaftowo, I. in Do. 251 Breslauerftrage; Gr. Defon. Commiff. Bagenhoff aus Bentichen, Sr. Maurermeifter Drehmann aus Birnbaum, I. in Do. 136 Bilbelmöftrage; fr. Guteb. Roglowefi aus Ronary, I. in Do. 30 Ballifchei; Die Srn. Burger Bawadgfi und Loreng aus Dbornit, Dem. Gunther aus Czempin, Sr. Raufm. Dofes aus Pinne, I. in Do. 20 St. Abalbert; Gr. Raufm. Rubnert aus Cabla, Gr. Guteb. v. Potworowefi aus Deutsch-Preffe, Gr. Guteb. v. Pomorefi aus Grabofjewo, I. in Do. 243 Breslauerftrage; Gr. Guteb. v. Poninefi aus Tulge, Frau Guteb. v. Beffereta aus Podrzycz, Sr. Graf v. Rwiledi aus Lufowo. Br. Raufm. Schaller aus Ronigsberg in Dr., I. in Do. I St. Martin; Br. Cavis tain a. D. Komorowefi aus Choplewo, Sr. Erbherr v. Jaraczewofi aus Jaraczewo. I. in No. 394 Gerberftrage; Sr. Pachter Topinefi aus Miebaplifie, I. in No. 23 Wallischei.

Subhastationspatent. Das uns ter Do. 25 zu Rapunter Sauland im Bufer Rreise gelegene Saulandergut, ben Chriftian Sauslerichen Erben geborig, foll im Bege ber nothwendigen Gubha= fation verfauft werben. Die gericht= liche Tare beffelben beträgt 306 Rthl. 20 Ggr.

Der peremtorische Bietungs=Termin febt am 8. Januar 1834 Bormit= tage um II Uhr bor bem Ronigl. Land= gerichte-Uffeffor b. Beyer im Partheien= gimmer bes Landgerichts an. 3ahlunge, fabige Raufluftige werden hierdurch aufgeforbert, in biefem Termine gu erfchei= ven, ihre Gebote gu Protofoll gu crflaren und ju gemartigen, bag ber Bu= folag an ben Deift= und Beftbierenben, wenn feine gesetlichen Unftanbe eintre= ten, erfolgen wird,

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo na Oledrach Kapunki w powiecie Bukowskim pod liczbą 25. leżące, sukcessorom Krystyana Haeusler należące, będzie drogą konieczney subhastacyi przedane. Taxa sądowa

wynosi 306 Tal. 20 sgr.

Termin peremtoryczny do licytacyi wyznaczony iest na dzień 8. Stycznia 1834. o godzinie 11. zrana przed południem. się będzie w izbie stron tuteyszego Sadu Ziemiańskiego przez Ur. Beyer Assessora Sadu Ziemiańskiego. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszko. dy prawne nie zayda.

Die aufgenommene Taxe kann in ber Registratur des Landgerichts eingesehen werden.

Posen, den 23. September 1833. Konigl. Preuß. Landgericht. Sporządzoną taxę codziennie w Registraturze Sądu naszego przeyrzeć można.

Poznań, d. 23. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktal, Citation. Alle blejenigen, welche an die Dienste Cautionen:

a) der 18,000 Gulden polnisch oder 3000 Athl., welche der Gutebessischer von Kasinowo und Popowso, Johann v. Zoltewesti, vermöge eines Motariates Justruments vom 29. Juli 1811, und

b) ber 12,000 Gulben polnisch ober 2000 Athl., welche der verstorbene Kanonikus Felix v. Chlapowski, mittelsi Notariats-Justruments vom 13. April 1812,

fur ben Deposital= und Salarien=Raffen= Rendanten des ehemaligen Civil = Tribunals zu Dofen, Andreas Korfin Marsti, in Betreff ber bemfelben etwa gur Laft fallenden Defette und Schaben, nebft Binfen und Roften, als Gelbstichuloner, ber Ranonifus v. Chlapowski jedoch nur auf einen breijahrigen Zeitraum, beftellt haben, und von benen bie erftern im Hopothefenbuche bes im Dbornifer Kreife belegenen Gutes Popowfo Rubr. III. Nro. 7., und die lettern im Sypothefen= buche bes im Roftener Kreife belegenen Guts Zadory Rubr. III, Nro. 6, und dwar biefe protestando eingetragen fte= hen, aus der Umtsverwaltung bes Ren= banten Marski Unspruche zu haben glau= ben, werden hiermit zur Anmelbung und

Zapozew edyktalny. Wszyscy, którzy do kaucyi

- a) 18,000 Złt. czyli 3000 Tal., którą Jan Żółtowski, dziedzie Kąsinowa i Popowka, w skutek czynności Notaryackiey z dnia 29. Lipca 1811. r., i
- b) 12,000 Złt. czyli 2000 Talar., którą zmarły X. Kanonik Felix Chłapowski na mocy aktu Notaryackiego z dnia 13. Kwietnia 1812. r.,

za Andrzeja Korsina Marskiego Rendanta byłego Trybunału cywilnego w Poznaniu, co do wszelkich defektów i szkod, oraz procentów i kosztów, za któreby się tenże odpowiedzialnym stał, iako samodłużnicy, X. Kanonik Chłapowski atoli tylko na trzy lata, wystawili, i z których pierwsza w księdze hipoteczney dóbr Popowka w powiecie Obornickim położonych, w Rubr. III. Nr. 7., a ostatnia w księdze hipoteczney dobr Zadory w powiecie Kościańskim leżących, w Rubr. III. Nr. 6., i ostatnia protestando zahipotekowane są, pretensye z czasu urzędowania Marskiego mieć sądzą, aby się na terminie do podania i udowodnienia tychMachweifung berfelben, gu bem auf ben 1 4. December c. Bormittage um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichte= Rath Brudner in unferm Inftruftiones= Bimmer anberaumten Termine unter ber Bermarnung vorgelaben, baß fie bei ihrem Ausbleiben mit allen ihren Unfpruden an die erwähnten Cautionen praflubirt, lettere im Sppothefenbuche ber perpfandeten Guter gelofcht, und fie nur an bie Perfon bes ze. Marefi, jest beffen Erben, werden verwiesen werben.

Pofen, ben 22. August 1833.

Konigl. Preug, Landgericht.

Droflama. Ueber bie Raufgelber ber bem Muller Loreng Jafobi jugehbrig gemefenen, ber verwittmeten Marquardt abiudicirten Nabolnif-Muhle bei Margo: nin, ift auf ben Untrag bes Raufere der Liquidationsprozef eroffnet worden.

QBir haben gur Liquidation ber Forbes rungen einen Termin auf ben 3. De= gember c. Bormittags um to Uhr bor bem Landgerichte - Rath Fischer anberaumt, und laden bagu fammtliche uns befannte Glaubiger por, in bemfelben entweder perfonlich ober burch gesetlich julaffige Bevollmachtigte, wogu ihnen Die Juftigfommiffarien Morit und Schulg, und ber Juftig = Commiffions = Rath Dit= felffadt vorgeschlagen werden, gu erschei= nen, mibrigenfalls fie mit ihren Unfprus den an bas Grundfiud prafludirt, und

že pretensye na dzień 14. Grudnia r. b. godzinę 10. zrana przed Deputowanym Ur. Brückner Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, w izbie naszéy stron zgłosili i pretensye swoie podali. W razie przeciwnym zostaną z pretensya. mi swoiemi do kaucyi, iak wyżey za Rendanta Marskiego wystawionych prekludowani i tylko do osoby Marskiego, teraz iego sukcessorów, odeslani, kaucye wspomnione zaś z ksiąg hipotecznych dóbr obciążonych wymazane zostaną.

Poznań, dnia 22. Sierpnia 1833. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Proclama. Nad summa szacunkową młyna Nadolnika przy Margo. ninie, który do młynarza Wawrzyńca Jakobiego naležal był i owdowiałey Marquardt iest przysądzonym. został na wniosek kupujacey proces

likwidacyiny otworzony.

W celu zalikwidowania pretensyy wyznaczyliśmy termin na dzień 3. Grudnia c. zrana o godz. 10. przed Konsyl. Sądu naszego W. Fischer i zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, aby się w tymże terminie osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na których im kommissarzy sprawiedliwości Morica i Szulca, tudzież Radzę kommissyi sprawiedliwości Mittelstaedta przedstawiamy, stawili, inaczey bowiem swych pretensyy do

ihnen damit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen die Rauferin bestelben, als gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt wers ben wird.

Schneibemuhl, ben 1. Juli 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Bei bem bie= figen Pfandverleiber hennoch Schrimmer befinden fich noch mehrere Pfander, be= ren Wiedereinlofung bis jum Marg 1830 erfolgen follte. Diefelben follen auf ben Antrag bes Schrimmer Sffentlich verfauft werben. Die Gigenthumer werben auf= geforbert, bie Ginlofung ber Pfanber binnen 9 Wochen zu bewirken, und fpå= teftens im Termine ben 15. Januar f. vor bem Ausfultator Diebne ihre et= manigen Ginwendungen gegen die fon= trabirte Schuld augumelden, widrigen= falls mit bem Berfaufe ber Pfanbftude verfahren, ber hennoch Schrimmer wegen feiner im Pfandbuche eingetragenen Forberungen befriedigt, ber etwanige Ueberichuß an bie Urmen = Caffe abgelie= fert und Diemand weiter mit einigen Ginwendungen gegen bie Dfandiculb gehört werden wird.

Guefen, ben 3. Oftober 1833.

of the design to the terms

Ronigl, Preug. Landgericht.

rzeczoney nieruchomości pozbawieni zostaną, i im w tey mierze tak przeciwko kupuiącey, iako też przeciwko wierzycielom, pomiędzy których summa szacunkowa podzieli się, wieczne milczenie nałożonem będzie.

Piła, dnia 1. Lipca 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. U tuteyszego Lombardnika starozakonnego Hennoch Schrimmer znayduia sie niektóre w zastaw dane rzeczy, których wykupienie naydaléy do miesiąca Marca 1830. nastapić mialo. fanty maia teraz na wniosek rzeczo. nego Schrimmer publicznie bydź sprzedane. Właściciele tychże wzywaią się ninieyszem, żeby o wykupienie tychże w przeciągu 9, tygodni mieli staranie a naypóźniey w terminie na dzień 15. Stycznia r. p. przed Auskultatorem Diehne tu wy. znaczonym osobiście stawili się i swe iakowe zarzuty, względem zakontrak. towanego długu zameldowali, gdyż w razie przeciwnym sprzedaż fantów nastapi. Hennoch Schrimmer względem swoich w księdze zastawney zaciagnionych pretensyy zaspokoionym a iakowa przewyżka do Kassy ubogich oddanem i nikt potém z swemi zarzutami przeciw temu długowi zastawnemu, słuchanym nie będzie.

Gniezno, d. 3. Październ. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es soll das in dem Dorfe Schweinert, eine Meile von der Stadt Schwerin, im Virnbaumer Kreise unter der Nr. 16 gelegene, dem Müller Johann Friedrich Stadenow geshörige, auf 710 Athl. 5 Sgr. taxirte Mühlen-Grundstück nebst Indehor, Schuldenhalber öffentlich an den Meistbictenden in den hier

ben 6. September } 1833, ben 6. Dezember

anstehenden Bietungs-Terminen, wovon der letzte peremtorisch ift, verkauft wers ben, wozu wir Kaufer einkaben.

Die Tare und Raufbedingungen ton= nen taglich in unserer Registratur nach= gesehen werben.

Meferit, ben 25. Juni 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Kröbener Kreise belegene adliche Gut Gostsowo nebst Zubehör, dessen Werth nach der revidirten landschaftlichen Taxe auf 24,449 Athl. 9 Sgr. 2 Pf. fest-gesetzt worden ist, soll auf den Antrag der Königlichen Landschafts-Direktion zu Posen öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 15. August c., ben 18. November c., und der peremtorische Termin auf ben 22. Februar 1834. Obwieszczenie. Grunt we ws Świniarach powiecie Międzychodzkim pod liczbą 16. leżący, milę iednę od miasta Skwierzyny oddalony, młynarzowi Janowi Fryderykowi Stabenow należący i sądownie na 710 Tal. 5 sgr. oceniony, będzie z przyczyny długów w terminach na dzień

6. Września,12. Października,6. Grudnia.

tu wyżnaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 25. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra szlacheckie Gostkowo w powiecie Krohskim wraz z przyległościami, których wartość podług zrewidowaney taxy landszastowey na 24,449 Tal. 9 sgr. 2 fen. iest ustanowiona, na żądanie Król. Dyrekcyi Ziemstwa w Poznaniu publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine na

dzień 15. Sierpnia r. b., dzień 18. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 22. Lutego 1834. r., bor bem Gerrn Landgerichte-Rath Sachfe Morgens um 9 Uhr allhier angefett.

Besitgfähigen Raufern werden biefe Termine hierdurch bekannt gemacht.

Uebrigens fieht während der Subhaftation und bis 4 Wochen vor dem letzen Termine einem Jeden frei, uns die
etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Bierbei wird noch insbesondere ber aus bem Sypothetenschein ernichtliche, feinem Wohnorte nach aber unbefannte Realglaubiger biefes Guts, namentlich : ber Gutepachter Johann v. Niedzwiedi, aufgeforbert, in ben auftehenden Termi= nen feine Gerechtsame entweber perfonlich ober durch einen gefetglich gulaffigen Bevollmachtigten mahrzunehmen, widrigen= folls bem Meifibietenden nicht nur ber Buichlag ertheilt, fondern auch nach ge= richtlicher Erlegung bes Raufschillings Die Lofdung ber fammtlichen eingetrage= nen, wie auch der leer ausgehenden For= berungen, und zwar ber lettern, obne baß es zu biefem 3med ber Production bes Inftrumente bebarf, verfügt werben wirb.

Frauftabt, ben 1. Juli 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

(stated all me 2)

zrana o godzinie 9. przed W. Sachse Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy ninieyszem o terminach tych.

W ciągu subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Przytém ieszcze w szczególności z wykazu hypotecznego powziąść się daiący, z mieysca pobytu atoli niewia. domy wierzyciel realny tychże dóbr mianowicie Ur. Jan Niedzwiecki possessor ninieyszém się wzywa, ażeby w naznaczonych terminach praw swych osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnika dopilnował, albowiem w razie przeciwnym nie tylko przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ale też po nastąpioném sądowem złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich zaintabulowanych iako też spadaiących pretensyy, a mianowicie ostatnich bez złożenia dotykaiacego się instrumentu, rozporządzonem zostanie.

Wschowa, dnia 1. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftationspatent. Die im Franskädtschen Kreise, im Dorfe Isgen belegenen, zur Anna Kosina Schadeschen Nachlaßmasse gehörigen zwei Stücke Acker, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 130 Athl. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Erben Theilungshalber bisentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der Dietungs-Termin auf den 9. Januar 1834 vor dem Herrn Kammer-Gerichts-Alfesson Franzel Morgens um 10 Uhr allhie, angeseht. Besitzsähigen Käufern wird demnach dieser Termin hiermit bestantt gemacht.

Uebrigens steht mahrend ber Subhafation und bis 4 Bochen bor dem Termine einem Jeben frei, uns bie etwa
bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Taxe kann zu
jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Frauffadt, ben 28. Oftober 1833.

Rbnigt. Preug. Canbgericht.

Patent subhastacyiny. Dwa kawałki roli w wsi Ilginiu, powiecie Wschowskim położone, do massy pozostałości Anny Rozyny Schade należące, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 130 Tal. sa ocenione, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznienaywięcey daiącemu sprzedane bydź maia, którym końcem termin licytacyiny na dzień g. Stycznia r. 1834. zrana o godzinie 10. przed W. Fraentzel Assessorem wyższego Sadu Głównego w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy wiec ninieyszem o terminie tym.

W czasie subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Francisk, ben erfünk 1833.

Wschowa, d. 28. Październ. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 272. bes Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastationspatent. Die im Pleschner Kreise belegenen, zur Soncurse Masse bes Onuphrius Grabowsti gehörigen Güter Neustadt a. b. W. und Shocicza, von denen nach der behufs Subhastation aufgenommenen landschaftlichen Tare die Herrschaft Neustadt auf 77,910 Athl. 24 Sgr. 2 Pf., das Gut Chocicza aber auf 51,883 Athl. 20 Sgr. 5 Pf. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag des Curators öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 19. November d. J.,
den 19. Februar 1834,
und der peremtorische Termin auf
den 27. Mai 1834,
ver dem Landgerichts=Uffessor Neubaur
Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besich= und zahlungsfähigen Kaufern werden diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, bis 4 Wochen vor dem letten Termine uns die etwa bei Aufenahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Rrotofchin, ben 22. Juli 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Dobra Nowemiasto n. W. i Chocicza w powiecie Pleszewskim położone, do massy konkursowey Onufrego Grabskiego należące, z których według taxy landszaftowey końcem subhastacyi przyjętey, maiętność Nowemiasto na 77,910 Tal. 24 sgr. 2 fen., dobra Chocicza zaś na 51,883 Tal. 20 sgr. 5 fen. ocenione zostały, na żądanie kuratora publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Listopada r. b., na dzień 19. Lutego 1834; termin zaś peremtoryczny na dzień 27. Maia 1834, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Neubaur Assessorem tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiądaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, dnia 22. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Daß die Marianna verwittwete Zorawska aus Kurzagora, und der Kapitain Jakob Wisniewski aus Wisniewo, vor Eingehung der Ehe mittelst gerichtlichen Vertrages vom 14. d. Mts. die Gemeinschaft der Güter für die Dauer ihrer Ehe ausgeschlossen baben.

Roften, ben 26. September 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Maryanna owdowiała Żurawska z Korzeygory i kapitan Jakób Wiśniewski z Wiśniewa, wyłączyli przed wstąpieniem w stan malżeński przez układ sądowny z dn. 14. m. b. w przyszłość ich małżeństwa wspólność maiątku.

Kościań, d. 26. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Jum bffentslichen Verkauf der, zum Nachlaß der verwittweten Frau Friedensrichter Wild gehörigen Effecten, bestehend aus Silber, Porzellan, Glas, Zinn, Kupfer, Messing, Blech und Eisen, Meubeln, Betzten, Wäsche, Kleidern, Hausgeräthen und alten Buchern, ist ein Termin auf den 27. und 28. November c. Vormittags 8 Uhr vor dem Deputirten Actuar Tilesius in der Wohnung der versstrobenen Friedensrichter Wild hieselbst anderaumt, zu welchem Kaussussige vorsgeladen werden.

Liffa, ben 2. November 1833. Konigl. Preuß. Friebensgericht. Obwieszczenie. Końcem sprzedaży publiczne effektów do pozostałości owdowiale Pani Wild Sędziny Pokoiu należących, a składaiących się z srebra, porcelany, szkła, cyny, miedzi, mosiędzu, blachy i żelaza, tudzież z mebli, pościeli, bielizny, sukien, ruchomości domowych i książek starych, termin na dzień 27, i 28. Listopada r. b. przed Deputowanym Tilesius Aktuaryuszem o godzinie 8. zrana w pomieszkaniu zmarłey Sędziny Pokoiu Wild wyznaczony został, na któren chęć kupienia maiących zapozywamy.

Leszno, d. 2. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Obwieszczenie. Maister kunsztu krawieckiego Jan Gottfried Liebke i iego oblubienica, Ewa Rozina Giering, oboie na Hollendrach Swinarskich, Plan nazwanych, pod Skwierzyną zamieszkały, wyłączyli w sądowym protokule dnia wczorayszego wspólność maiątku i dorobku. Co się ninieyszém do wiadomości publicznéy podaie.

Skwierzyna, dnia 4. Listopada 1833.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Edikralcitation. Nach bem Atteste ber Königl. Kreis-Ersak-Kommission hiers selbst vom 11. Juli c. hat sich ver Kantonisk, Kupferschmidt Johann Gottlich Robert Bothe von hier, durch seinen Austritt nach Polen der Militairpflichtigkeit

entzogen.

Auf die von dem Ronigl. Fistus ange= brachte Roufistationeflage haben wir ba= ber gur Beantwortung berfelben einen Termin auf ben 3. Februar 1834. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputir= ten Landgerichts = Referendarius v. Rar= czewefi in unferm Inftruftionegimmer an= beraumt, ju welchem wir ben Johann Gottlieb Robert Bothe mit ber Aufforde= rung porladen, entweder perfonlich ober burch einen gesetzlich guläßigen Bevoll= machtigten zu erscheinen, bei feinem Und= bleiben aber bat berfelbe zu gewärtigen, daß gegen ibn bie Konfistation feines fammtlichen bes und unbeweglichen, ges Benmartigen und gutunftigen Bermbgens ausgesprochen werden wird.

Rrotoschin, ben 25. September 1833. Surfilich Thurns und Zarissches Burftenthums. Gericht.

Zapozew edyktalny. Podług zaświadczenia tuteyszey Król. Powiatowey Kommissyi woyskowo-dostawczey z dnia 11. Lipca r. b., uchylił się kantonista kotlarz Jan Bogumił Robert Bothe tu ztąd obowiązkowi woyskowości przez wyiście do Polski.

Na zaniesioua przez Król, Fiskusa skargę konfiskacyjną wyznaczyliśmy do odpowiedzi na takowa termin na dzień 3. Lutego 1834. o godzi nie 9. przed południem przed Delegowanym Referendarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Karczewskim w instrukcyiney izbie naszey, na który Jana Bogumila Roberta Bothe zapozywamy, wzywaiąc go, aby osobiście lub przez pełnomocnika prawnie przypuszczalnego się stawił; w przeciwnym bowiem razie przeciwko niemu konfiskacya wszelkiego iego maiątku ruchomego i nieruchomego, teraźnieyszego i przyszłego, wyrzeczaną zostanie.

Krotoszyn, d. 25. Września 1833. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. Bei C. F. Umelang in Berlin ift erschienen und bei E. S. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnesen zu haben:

Ife, ausführlicher Rathgeber in ber frang. Sprache. Preis I Rthl. 15 Sgr.

Dehn, hombopathifches Kochbuch; broich. 221 Ggr.

Wilmsen, Handbuch der Naturgeschichte, 3 Thie mit illum Anpfern. 12½ Athl. Scheibler, allgem, deutsches Kochbuch, 2r Theil; Preis 20 Sgr. Der erste Theil dieses Werkes kostet 1 Athl., mithin beide Theile jest vollständig 1 Athl. 20 Sgr.

Auf das Bilber = Conversations = Lexicon fur das deutsche Bolf, a heft 7% Egr., wie auf die Pfennig-Encyclopadie oder neues elegantes Conversations-Lexicon, a Lieferung 10 Sgr., nehmen Subscription an heine & Comp.

Da ich von Sachkundigen ein Berzeichniß meiner Blumenpflanzen habe an, fertigen laffen, und willens bin, folche zu verkaufen, so lade ich Blumenfreunde in meine Bohnung (Gasthaus zur goldenen Gans) hiermit ergebenft ein.

Wittive Schulte.

Gin gefchickter und fleißiger Gartner, am liebsten unverheirathet, findet 3m Beihnachten einen Dienft auf bem Umte Goschejewo bei Rogasen.

Frifche Muftern hat erhalten

Powelsti.